Gazety Lwowskiej.

1. Mar; 1866.

I. Marca 1866.

Edykt.

Nr. 1330. Przez c. k. urzad powiatowy jako sad w Buczaezu pozwala się przymusowa sprzedaż realności Nr. 383/4 w Buczaczu na zaspokojenie wywalczonych prawomocnymi wyrokami tutejszego sądu z dnia 8. września 1859 l. 2504 i c. k. sądu wyższego z dnia 30. maja 1860 l. 4306 przez Daniela Czekanowskiego przeciw Grzegorza Bielowskiego sum 52 złr. 50 kr., 21 złr., 31 złr. 50 kr. z odsetkami 4% od dnia 7. listopada 1853, tudzież kosztów sadowych 14 złr. 91/2 kr., kosztów egzekucyi 6 złr., 1 złr. 73 kr., 5 złr. 25 kr., 2 złr., tudzież terazniejszej egzekucyi w kwocie umiarkowanej 12 złr. 47 kr., i w tym celu wyznaczają się trzy termina: pierwszy na dzień 8. marca 1866, drugi na dzień 11. kwietnia 1866 i trzeci na dzień 11. maja 1866, zawsze o godzinie 10tej przed południem w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami:

1. Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

1499 zł. 40 c. w. a.

2. Kazden chęć licytowania mający obowiązanym jest, dziesiątą część ceny szacunkowej sprzedać się mającej realności pod Nrm. 383/4 w Buczaczu w sumie 1499 złr. 40 kr., a zatem kwotę 149 zł. 94 c. w. a. przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład najwiecej ofiarującego zatrzymanym i w cene kupna wrachowanym, innym zaś licytantom po ukończonej licytacyi do rak własnych za stwierdzeniem zwróconym zo-

3. Kupiciel obowiązanym będzie, w 14 dniach po doręczeniu uchwały, moca której akt licytacyi stwierdzonym zostanie i zapadłej tejże prawomocności ofiarowaną cene kupna po odtrąceniu zakładu do depozytu sądowego złożyć, gdzie mu dekret własności kupionej realności pod Nrm. 383/4 w Buczaczu wydanym, on za właściciela takowej uznanym, w księgach tabularnych intabulowanym i fizyczne posiadanie oddanem zostanie.

4. Od dnia doręczenia dekretu własności kupionej realności przechodzą wszelkie ciężary gminne i podatki monarchiczne na

kupiciela.

5. Kupiciel jest obowiązany wszelkie na kupionej realności cieżary i długi w miare obarowanej ceny kupna, jeżeliby wierzyriele takowych nie przyjęli, na siebie do zapłacenia z ceny kupna przyjąć i takowe mu także z ceny kupna potracone zostana.

6. Jezeliby kupiciel powyższej realności warunkom licytacyjnym zadosyć nie uczynił, to uznanym zostanie jako kontrakt ła-miący i powyższa realność na jego koszt i niebezpieczeństwo na ządanie któregobądź z wierzycieli bez poprzedniego nowego szacunku nawet niżej ceny szacunkowej w jednym terminie sprzedana zostanic, a kupiciel za wszelką szkodę odpowiedzialnym zostaje.

7. Nalezytość za przeniesienie kupna kupiciel sam po-

nosić ma. 8. Warunki licytacyjne, akt detaksacyi i ekstrakt tabularny

9. Jeżeliby ta realność w powyższych trzech terminach za cene szacunkowa sprzedana być nie mogła, to przeznaczy sie nowy termin w celu ustalenia ułatwiających warunków, w którymto terminic powyższa realność nawet pod ceną szacunkową sprzedaną Zostanie.

Buczacz, dnia 30. stycznia 1866.

(314)G d i f t.

Dr. 3349. 3m Grunde ber Borschrift bes §. 269 bes Patentes vom 9. August 1854 wird über Ansuchen des Johann Pawłowski im eigenen Namen und als Abministrator bes Rachlasses ber Franciszka Treszkiewicz im Ramen beren Erben, die freiwillige Berftei= Berung bes laut Erlaffes bes f. f. Bezirksamtes in Jaroslau ddto. 31. August 1865 Bahl 4277 banfälligen, laut Grundbuch ber Franciszka Treszkiewicz gehörigen Saufes RM. 42 Stadt Jaroslau und bes dazu gehörigen Grundes auf den 15. Marg 1866 um 10 Uhr B. M. mit Rudficht auf die Borschriften der SS. 275, 276, 277, 278 und 279 bes obigen Patentes unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1. All Ausrufshreis wird die von den Erben ber Franciszka Treszkiewicz durch ihren Vertreter angegebene Summe pr. 1200 fl. oft. 2B. angenommen, unter welchem die obige Realität nicht hintan-

2. Jeder Kauflustige hat ein 10perzentiges Badium zu San-ben ber Ligitazions-Kommission zu erlegen, und der Ersteher hat ben Bangen Raufpreis langstens binnen 30 Tagen, nachdem bas Ligita= dioneprotofoll zur Gerichtskenntniß genommen worden ift, zu Gunften der Eigenthümer an das f. f. gerichtliche Depositenamt einzuzahlen.

3. Der Erfteber übernimmt nicht nur alle auf obiger Realitat bom Tage ber Ginfuhrung in ben Befit haftenden Steuern und fonlige öffentliche Lasten, sondern auch alle auf berselben grundbuchlich

versicherten Schulden und Lasten, welche daber auf den Raufschilling

nicht übertragen werden.

4. Der Ersteher ift verpflichtet, gleich nach erhaltener Berftandigung von ber Genehmigung des Lizitazionsaftes das baufällige Bebaude RM. 42 Stadt Jaroslau ganglich abzutragen und bas Materiale langftens binnen 14 Sagen wegzuschaffen, ohne Unspruch auf

Sobald ber Erfteber bie Erfüllung ber Puntte 3. und 4. 5. nachgewiesen haben wird, erhalt berfelbe vom Gerichte bas Eigenthumedetret, womit er fich auf seine Rosten im Grundbuche einverlet. ben fann, auch wird berfelbe in ben phpfischen Befit eingeführt.

6. Menn ber Ersteher die obigen Berbindlichkeiten nicht erfüllt, wird er des Babiums für verlustig erklärt, und die neuerliche Lizita= zion über Ansuchen ber Eigenthumer eine neue Lizitazion auf Gefahr und Rosten bes fontraktbrüchigen Erftehers ausgeschrieben werden, wobei die Eigenthümer an den früheren Ausrufs- oder Kaufpreis nicht gebunden find, die Beschreibung der Realität und der Schuldenstand fann beim Gerichte, die Grundlaften und die Steuerschuldigkeis ten fonnen bei bem f. f. Steueramte eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirkegerichte. Jaroslau, am 30. Dezember 1865.

(339)Konkurs-Kundmachung.

Nr. 5849. Bur Besetzung bes am Przemysler Obergomnasium erledigten Direktorspostens mit dem spstemmäßigen Gehalte jährlicher Eintaufend Ginhundert Funfzig Funf (1155) Gulben oft. 28. und dem Anspruche auf Dezennalzulagen von je Einhundert Fünf (105) Gulden öst. 28. nach entsprechender 10-, beziehungsweise 20- und 30jahriger Dienstleistung im Lehramte wird ber Ronfurs bis Ende Marg 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Dienstpoften haben ihre an bas h. Staatsministerium gerichteten Kompetenzgesuche fammt den Rachweisungen über ihre Lehrbefähigung, die Kenntniß der Landessprachen und ihre allfällige bisherige Berwendung im Lehramte innerhalb ber Konfurs-frist bei ber galizischen Statthalterei im Wege ber vorgesetten Beborben, ober wenn fle bis nungu in feiner bienftlichen Bermenbung

gestanden sind, unmittelbar einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 5. Februar 1866.

E d i f t. Mr. 63736. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Alexander Grafen Soltykoff mit diesem Editte bekannt gemacht, baß mit dem Bescheibe vom 20. Dezember 1864 3. 55818 die Pranoti-rung bes Loiser Linie als Eigenthumer ber im Lastenstande ber Güter Laszki królewskie und Lonie Dom. 186. pag. 242. n. 34. on. du Gunsten bes Alexander Grafen Soltykoff pranotirten Summe von

10000 fl. öft. W. bewilligt worden sei. Da ber Wohnort best Alexander Grafen Soltykoff unbekannt ift, so wird bemselben ber herr Landes-Aldvokat Dr. Gregorowicz

mit Substituirung bes grn. Landes Abvotaten Dr. Roinski auf feine

Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben ans

geführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Lanbesgerichte. Lemberg, am 30. Dezember 1865.

Edift.

Mr. 8652. Bon bem f. f. Landes- als Sanbelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Harer mit diefem Editte bekannt gemacht, daß wider benfelben Johann Lityński unterm 16. Februar 1866 j. Bahl 8652 ein Gesuch um Erlaffung der Bahlungsauftage über die Wechfelfumme von 50 fl. oft. 26. f. R. G. überreichte und daß wider benfelben unterm 16. Suni 1866 die Zahlungsauflage erlassen worden sei-

Da der Wohnort des Josef Harer nicht bekannt ist, so wird für benfelben der herr Landes Movokat Dr. Roinski mit Substitutrung bes Grn. Landes - Abvokaten Dr. Zminkowski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes: als Bandelsgerichte.

Lemberg, am 16. Februar 1866.

Kundmachung. Nr. 108. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte als Handelsge-richte wird kundgemacht, daß bie im Art. 13 des Handelsgefethuches vorgeschriebenen Verlautbarungen der Eintragungen in das handels-register dieses f. f. Kreis- als Handelsgerichtes im Laufe des Jahres 1866 durch bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung und durch ben Bentral-Anzeiger für Handel und Gewerbe erfolgen werden. Sambor, am 6. Februar 1866.

Kundmachung. (338)

Mr. 7288. Bur Besetzung ber in der Dolinaer Hauptschule erledigten Lehrerstelle mit ber Gehaltsstuse jährlicher 388 fl. 50 fr. oft. Währ., womit eventuell bie Leitung ber gedachten Lehranstalt gegen Bezug einer Remunerazion jährlicher 52 fl. 50 fr. öft. W. verbun. den ift, wird hiemit ber Konture bis Ende April 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber um die obbezeichnete Lehrerstelle haben ihre wohl belegten Gesuche beim hochwurdigen gr. fath. Metropolitan Konfiftorium in Lemberg innerhalb der festgesetten Frist einzubringen. Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Februar 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7288. Celem obsadzenia opróżnionej przy głównej szkole w Dolinie posady nauczyciela z płaca rocznych 388 zł. 50 c. w. a. z która także podług okoliczności połączoną jest za wynagrodzeniem rocznych 52 zł. 50 c. w. a. dyrekcya pomienionego zakładu naukowego, rozpisuje się niniejszem konkurs do końca kwietnia 1866 roku.

Ubiegający się o wyż wyrażoną posadę nauczycielską mają swoje w potrzebne załączniki opatrzone podania wpieść w przeciągu terminu wyznaczonego u wielebnego gr. kat. konsystorza metropolitalnego we Lwowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. lutego 1866.

### О в в в ш в и в е.

Ч. 7288. Въ цели обсаджени опорожненой при головной школь въ Долинь посады бучителя съплатою рочныхъ 388 зол. 50 цент. к. а., съ которою такожъ подам обстомтельствъ поличена встъ за кынагородженівмъ рочныхъ 52 зол. 50 цент. в. а. Дірекцім вспомненого закладо набкового, росписве см симъ конкврет до конца Цватна 1866 г.

Оубъгателъ о высше выраженою посадо оучительско маютъ свон въ потребий прылоги заосмотрени поданью внести въ продолженію назначеного речиньця в преподокной гр. к. консисторін

метропол. во Льковк.

Отъ ц. к. Намжетничества.

Аьковъ, дим 13. Лютого 1866.

Nr. 17729. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wiadomo czyni, że edyktem z dnia 27. września 1865 liczby 12941 Nr. Gazet lwowskich 248, 249 i 250 ogłoszonym, nie spadkobierców Duszyńskich lecz Duczymińskich na pozew Wiktoryi Tyszkowskiej o ekstabulacyc sumy 2000 złp. z przynależytościami powołani zostali i teraz do ustnej rozprawy termin na dzień 20. marca 1866 godzinie 10tej rano wyznaczonym został.

Przemyśl, dnia 30. grudnia 1865.

Mr. 2650. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird hiemit bem, bem Aufenthaltsorte nach unbekannten Kalixt Br. Haydel bekannt gemadt, daß gegen ihn unterm 14. Februar 1866 3. 2650 bie Bahlungeauflage ber Dechfelfumme von 862 fl. oft. B. ju Gunften bes Samson Slutzker erlaffen und bem für herrn Kalixt Br. Haydel bestellten Kurator des Belangten Gr. Abv. Dr. Eminowicz mit Gubstitutrung bes hrn. Abv. Dr. Skwarczyński zugestellt worden ift.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 14. Februar 1866.

Dr. 5195. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird hiemit bekannt gegeben, daß im hiefigen ftrafgerichtichen Deposite ein Schnurden Rorallen mit zwei meffingenen Klammern erliegt, welche aus eis nem Diebstahle herrühren durften und bei Anna Bednarz aus Zaradawa, Bezirfe Sieniawa beanständet murben.

Der Eigenthumer wird aufgefordert, binnen Sahresfrift vom Tage ber britten Ginschaltung fich zu melden, und sein Recht auf biefe Rorallen nachzuweisen, midrigens biefelben veräußert und ber Rauf-

preis beim Strafgerichte aufbehalten werden wird. Przemyśl, am 21. Oftober 1865.

(326)Edift.

Dr. 2051. Bon Seite bes Stanislauer f. f. Kreisgerichtes wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Berl Litwak befannt gegeben, baß mit Bescheid vom 25. April 1864 3. 5388 sammtliche zu bessen Gunften im Laftenstande ber Realitat CN. 12/4 zu Stanislau Dom. pag. 1. n. 19. an. intabulirte Gervitutes und fonstige Rechte extabulirt wurden, wilder Bescheid dem für Berl Litwak gewenwärtig bes ftellten Rurator Dr. Rosenberg mit Substitutrung des Dr. Skwarczyński zugestellt wirb.

Stanislau, ben 12. Februar 1866.

Dr. 6314. Bom f. f. ftadt. deleg. Begirksgerichte für die Um= gebung Lemberge in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird ber gr. f. f. Notar Josef Strzelbicki jur Bornahme ber im §. 183 lit. a ber D. D. bezeichneten Orte in Berlaffenschaftsfachen für alle im Lemberger! Begirte gufallenden Berlaffenschaften für bas Jahr 1866

Das hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bom f. f. fradtisch belegirten Bezirksgerichte Gef. II. Lemberg, am 31. Dezember 1865.

Edy Et.

Nr. 6314. C. k. sad miejsko wydzielony dla okolic miasta Lwowa w sprawach spornych p. c. k. notaryusza Józefa Strzelbickiego komisarzem sądowym do wymienionych w §. 183 lit. a. ustawy notaryalnej czynności w spadkach w powiecie Lwowskim przez tutejszy sąd przeprowadzić się mających na rok 1866 ustanawia.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Z c. k. sadu powiatowego Sekcyi II.

Lwów, dnia 31. grudnia 1865.

(320)Mr. 58555 ex 1865. Vom Lemberger f. f. Landes: als Canbelegerichte wird auf Grund der rechtsträftigen Bahlungsauflage gut Hereinbringung ber von Taube Poch wider Joseph Bednarczuk er fiegten Wechselsumme von 150 fl. oft. Währ, sammt 6% Binfen vom 30. August 1864, ber Gerichtstoften pr. 6 fl. 47 fr. und 5 fl. 15 fr. oft. 2B., dann ber gegenwärtig mit 8 fl. 45 fr. oft. 2B. zuerfannten Exetuzionstoften bie exetutive Feilbiethung ter, ber obigen Bechfel fumme jur Sypothef bienenden, über der Realitat Dro. 6053/4 311 Gunsten des Schuldners Joseph Bednarozuk intabulirien Summe von 750 fl. R. M. oder 787 fl. 50 fr. oft. B. bewilligt, welche Feil biethung in drei Terminen, und zwar am 23. März, 26. April und 24. Mai 1866, und zwar jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werben wird :

1. Bum Ausrufspreise wird ber Mominalwerth biefer Gumme, nämlich 750 fl. R. M. oder 787 fl. 50 fr. oft. 2B. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ift verpflichtet, den gehnten Theil Diefer Summe, nämlich 78 fl. 5 fr. oft. B. entweder im Baren oder werth' habenden Papieren nach dem Tageskurse als Vadium der Lizitazions Rommiffion ju erlegen.

3. Sollte diese Summe in den ersten zwei Terminen in bem Rominalwerthe oder darüber nicht veräußert werden, so wird sie im

dritten Termine um jeden Preis verkauft werden.

Lemberg, am 27. Dezember 1865.

Nr. 58555 ex 1865. Sąd krajowy jako handlowy lwowski na zaspokojenie wywalczonej przez Tauhe Poch przeciw Józefowi Bednarczukowi sumy weksłowej 150 zł. w. a. z odsetkami 6% <sup>od</sup> 30. sierpnia 1864, kosztów sądowych 6 zł. 47 c. i 5 zł. 15 c. w. a., tudzież kosztów egzekucyjnych w kwocie 8 zł. 45 c. w. a. teraz przyznanych, egzekucyjna sprzedaż sumy 750 złr. m. k. czyli 787 zł. 50 c. w. a. na realności 605³/4 na rzecz dłużnika Józe<sup>fa</sup> Bednarczuk intabulowanej w trzech terminach, to jest w dniach 23. marca, 26. kwietnia i 24. maja 1866 r. o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami odbywać się będzie:

1. Za cenę wywołania przyjmuje się nominalna wartość sumy sprzedać się mającej, t. j. 750 złr. m. k. czyli 787 zł. 50 c.

wal. austr.

2. Kazden chęć kupienia mający jest obowiązanym dziesiata część rzeczonej sumy, to jest 78 zł. 5 c. w. a. w gotówce lub też w papierach wartość mających według kursu dziennego jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3. Gdyby ta suma w pierwszych dwóch terminach w wartości nominalnej lub wyżej tej wartości sprzedaną nie była, to takowa w trzecim terminie za jakakolwiek bądź cenę sprzedana

będzie.

Lwów, dnia 27. grudnia 1865.

E dykt. Nr. 2326. Ces. król. sąd obwodowy jako handlowy i weks-

lowy w Stanisławowie wzywa niniejszem posiadcza zagubionego wekslu, w Buczaczu 30. czerwca 1864 przez Xawere Manasterskę na własną ordrę wystawionego, na sumę 200 zł. w. a. opiewającego, przez Józefa Borszczowskiego do zapiaty na 1. lipca 1865 przyjętego, ażeby ten weksel w przeciągu 45 dni, rachując od dnia trzeciego ogłoszenia w Gazecie Lwowskiej do tutejszego sadu tem pewniej przedłożył, ile że w przeciwnym razie takowy za nieobowiązujący uważanym będzie.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

Dr. 62185. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber folgender aus der Depositenkasse bes Dubinckoer Begirts' anite entwendeten Obligazionen, ale:

I. Oftgaligische Grundentlastungsobligazion Litt A R 6179 über 2000 fr RD. lautend auf die Stiftung der Therese Grafin Weissenwolf zur Erhaltung der g. f. Rirchen und Pfarrgebaude in Ruska-

wies. II. Oftgalizische Grundentlastungs = Obligazion litt A Ro. 6180 über 2000 fr CM, lautend auf die Stiftung berfelben Grafin für bie g. f. Pfarricule in Ruskawies, und zwar beibe als lit A ohne Cou-pons ausgefertigt; aufgeforbert, die obigen Obligazionen binnen Ginem Sahre 6 Wochen und 3 Tagen bem Gerichte um fo gewiffer vor zulegen, und die Besitrechte barguthun, widrigens nach Berlauf biefer Frist folche amortifirt werben murben.

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

(334)E d i f t,

Mr. 4522. Dom Kaluszer f. f. Bezirksgerichte wird nach fruchtlosem Ablaufe bes mit h. g. Ebifte vom 25. August 1865 3. 2394 unterm 26., 29. und 30. Marg 1864 verlautbarten Anmeldungstermines die angeblich in Berluft gerathenen von der Kałuszer f. f. Salinenverwaltung über eine Kauzionesumme von 128 fl. öft. 2B., und dwar 120 fl. in Obligazionen und 8 fl. öft. 28. im Baaren unterm 30ten Oktober 1860 sub Empf. Journ. Art. 262 auf den Ramen des Juda Trunbart und Hersch Toldwerger ausgestellte Quittung für nichtig und erloschen erklärt.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Kałusz, am 19. Janner 1866.

(347)Goift.

Mr. 62955. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Dbligazionen, ale:

I. Kriegsbarlebens-Dbligazion, lautend auf den Ramen ber Gemeinde Podwysokie, Zaleszczykier jest Kołomea'er Kreises Do 3082 bto 1 November 1815 über 201 fr 362/8 rr zu 21/2%

II. Naturallieferunge-Obligazion bto. vom 1ten Rovember 1815

No 1205 über 313 fr 164/s xr zu 2% aufgefordert, binnen Einem Sahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraalichen Obligazionen bem Gerichte vorzulegen und die Befigrechte barduthun, widrigens nach Berlauf Dieser Frist folche amortisirt werden

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

Edift.

Nr. 62186. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender aus der Depositentasse des Dubicoko'er Bezirks amtes entwendeten Obligazionen, als:

1. Rriegsbarlebens-Obligazionen, lautend auf ben Namen:

1. Konskie, Sanok'er Rreis Do 12165 bto 8 Februar 1799 ju 5% über 15 fr 514/8 rr

2. Konskie Unterthanen, Sanoker Rreifes Do 11371 dto 12

September 1798 gu 5% über 15 fr 514/s xr

3) Konskie Unterthanen Sanoker Rreis Dr 11034 bto 21 Do.

vember 1797 zu 5% über 15 fr 514/s rr

4. Wytryłów Unterthanen Sanoker Kreises No 11301 bto 22 September 1797 ju 5% über 13 fr 317/s rr

5. Wytritow Unterthanen Sanoker Rreis R 11644 bto 20 Sep-

tember 1798 zu 5% über 13 fr 31% 1r 6. Wytryłow Sanoker Kreis No 12439 dto 6. August 1799 zu 5% über 13 fr 317, rr;

11. Naturallieferungsobligazionen, lautend auf ben Namen

1. Gemeinde Końskie Sanoker Kreis No 6135 dto 1 November

1829 ju 2% über 69 fr 124/s rr.

2. Konskie Unterthanen im Sanoker Kreis No 620 bto 12 No=

bember 1799 zu 4% über 24 fr 21 rr;

3. Konskie Unterthanen im Sanoker Kreis Do 8144 bto 14 Janner 1796 zu 4% über 28 fr 33 rr

4. Konskie Unterthanen Sanoker Kreis N 4634 bto 9 Feber 1795 zu 4% über 19 fr 30 rr

5. Konskie Unterthanen im Sanoker Rreis Do 4356 dto 29. Marg 1794 gu 4% über 35 fr 30 xr

6. Konskie Unterthanen Ro 1032 bto 31 August 1793 zu 4%

uber 8 fr 30 xr, 7. Wytryłow Unterthanen Rr 1030 bto 31 August 1793 zu

4% über 6 fr 8. Witritow Unterthanen Sanoker Rreis M 4354 bto 25 Feber

1794 gu 4% über 27 fr 9. Witritow Unterthanen, Sanoker Kreis N 4632 dto 21 Feber

1795 zu 4% über 15 fr

10. Witrilow Unterthanen Sanoker Rreis Do 8142 bto 9 Feber 1796 ju 4% über 23 fr. 48 rr

11. Witritow Unterthanen Sanoker Rreis Ro 618 bto 3. Do. bember 1799 zu 4% über 20 fr 9 x

12. Gemeinde Wytrylow Sanoker Rieis Ro 6134 to 1 No:

bember 1829 zu 2% über 52 fr aufgefordert, die obigen Obligazionen binnen Ginem Jahre 6 Wochen and 3 Tagen dem Gerichte um so gewisser vorzulegen, und die Be-Ubrechte darzuthun, widrigens nach Verlauf diefer Frist folche amorfirt werden würden.

Lemberg, ant 30. Dezember 1865.

(364) Edykt.

Nr. 10667. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad wekslowy uwiadamia pania Ludmilę z Obniskich Wiśniewską z miejsca po-lytu niewiadomą, iz przeciw niej pan Dr. Kornel Hofman wniósł prosbe o nakaz płatniczy na sume 2000 złr. k. m. czyli 2100 zł. w. a. z wekslu ddto. Strzeliska 31. marca 1857 pochodzacej i że uchwała z dnia 15go listopada 1865 do I. 56977 proszony nakaz Platniczy dozwolony został.

Gdy miejsce pobytu pani Ludmili z Obniskich Wiśniewskiej nie jest wiadomem, na prosbe pana Dra. Hofmana postanawia się kuratora w osobie pana adwokata Dra. Madejskiego, nadajac teunz jako zastępce pana Dra. Pleiffera, wspomniany nakaz płatniczy

doręcza się panu Drowi. Madejskiemu i wzywa się panią Ludmilę Wiśniewska, żeby nadmienionemu kuratorowi swemu udzieliła potrzebne informacye w tej sprawie, inaczej skutki zaniedbania tego sobie przypisać będzie musiała.

Lwow, dnia 27. lutego 1866.

Kundmachung.

Mr. 93. Bom Grzymatower f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit kund gemacht, es werde über Ersuchschreiben des k. k. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 31. Dezember 1865 3. 13943 zur Sereinsbringung ber durch Feige Rappa wiber David Jarisch mit der Zahslungsauflage bes f. f. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 17. Februar 1858 3. 951 erftegten Wechselfumme von 157 fl. 50 fr. oft. 28. f. N. G. Die exekutive Feilbiethung der dem David Jarisch respektive bessen liegenden Nachlasmasse gehörigen, in Grzymatów sub CNr. 20 gelegene Realitätshälfte am 19. April 3te und 17. (siebzehnten) Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werben:

1. Bum Ausrufspreise wird ber nach dem Schätzungsprotofolle ddto, Grzymałów am 28. August 1865 3. 2873 erhobene Werth pr.

2538 fl. öft. W. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ist verbunden, 10% des Auerufspreises, d. i. ben Betrag pr. 253 fl. 80 fr. oft. D. ale Badium gu Sanben ber Lizitazionskommission ju erlegen, welcher Betrag dem Ersteher in ben Raufschilling eingerechnet, ben Uebrigen aber sofort zurudgestellt merden wird.

Die übrigen Ligitagionsbedingungen, fo wie ber Schätzungeaft

können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bezüglich der auf Diefer Realitätshälfte aushaftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werben die Kauflustigen an das Grundbuchsamt und das f. f. Steueramt in Grzymałów gewiesen.

Sievon werden jene Sypothekargläubiger, welche nach dem 15ten Juli 1865 an die Gewähr der Realitätshälfte CNr. 20 in Grzymatow gelangen follten, oder benen ber Feilbiethungsbefcheid aus mas immer für einer Urfache gar nicht ober nicht rechtzeitig jugestellt merden konnte, burch den gleichzeitig in der Person bes Berrn Joseph Hersch Gelber aus Grzymałów bestellten Kurator verständiget.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Grzymałów, am 10. Februar 1866.

G d i f t. (333)

Mro. 14124. Bom f. k. Samhorer Kreisgerichte als Realinstanz wird über Unfuchen bes f. f. Landesgerichtes in Wien ddto. 9. Juni 1865 Bahl 35173 zur Befriedigung der Forderung der priv. öfterreichischen Nationalbank im Restbetrage von 11.740 fl. 88 fr. bst. 28. f. N. G. aus ber größeren Summe von 12.000 fl. oft. B. die erekutive öffentliche Feilbiethung der zur hypothek dienenden, der Schuldnerin Fr. Carolina Sobolewska gehörigen Güter Jawora gorna und dolna, Samborer Rreifes, Turkaer Begirfes, ut dom. 183, p. 346, n. 19 haer. mit Ausschluß der Urbarial-Entschädigung unter nachstehenden Bedingungen hiemit ausgeschrieben:

1. Diese Feilbiethung wird in zwei Terminen, am 20. April 1866 und am 25. Mat 1866, jebesmal um 10 Uhr Bormittags, bei

Diesem Reisgerichte vorgenomen werben.

2. Alle Ausrufspreis wird ber von der priv. öfferr. Nationals bank statutenmäßig ermittelte Werth von 30.000 fl. oft. B. angenommen. Diese Guter werden bei bem erften und zweiten Feilbiethungstermine nicht unter biefem Ausrufspreise hintangegeben, follten ste aber bei dem ersten oder zweiten Termine nicht um den Ausrufspreis ober um einen höheren Betrag verfauft merben, fo mirb gur Einvernehmung der Gläubiger über die Feststellung der erleichternden Bedingungen eine Tagfatung auf den 25. Mat 1866 um 3 Uhr Nachmittags mit dem Beifage bestimmt, daß die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erscheinenden beitretend angesehen werden.

3. Jeder Kauflustige hat vor Beginn ber Feitbbiethung 10% bes Ausrufshreifes, b. i. 3.000 fl. öffer. Währ. im Baren, ober in Saatsobligationen ober Pfandbriefen der Nationalbank nach dem letten in der Wiener Zeitung amtlich notirten Kurswerthe als Badium

zu erlegen. Der Landtafelauszug und die übrigen Lizitazionsbedingnisse können in der hiergerichtlichen Registratur und am Lizitationstermine

bei der Ligitazionskommiffion eingesehen werden.

Bon biefer Feilbiethung werden beide Theile und die Tabulargläubiger verftändigt, als: die f. E. Finanzprokuratur, die adelige Gemeinde in Jawora gorna und dolna, Wilhelm und Pauline Koch, Otto Werdmüller, die dem Wohnorte nach unbefannten Aurel Wiederwald, Wolf Moses Mesuse, Zofia Kalamarcz, Breindel Nierenstein, Mendel Schaudel und biejenigen, welche nach bem 28. Marg 1865 auf die zu veräußernden Guter bingliche Rechte erworben haben, ober welchen ber Feilbiethungsbescheib aus mas immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, durch den Kurator Adv. Dr. Czaderski mit Substitutrung des Adv. Dr. Ehrlich.
Aus dem Nathe des k. k. Kreisgerichtes.

Sambor, am 27. Dezember 1865.

© bit t. (346)

Dro. 3109. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Jaworow wird bem Brn. August Perlep, gemefenen Staatsbuchhalter, mittelft Diefes Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn und grn. Johann Smetaczek bie Fr. Katharina Handler eine Rlage megen Uebergabe

der Realität Anro. 194 in Szkło sammt Zugehör unterm 26. September 1865 Zahl 3109 hiergerichts angebracht, worüber jum ordent-lichen mundlichen Berfahren ber Termin auf den 18. April 1866, 10 Uhr B. M. bestimmt murbe.

Nachdem ber Wohnort bes belangten August Perlep biefem Gerichte nicht bekannt ift, so murde ju feiner Vertretung ber fr. Ignatz Dziubiński mit Substituirung bes frn. Ignatz Chmielewski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach Borschrift

ber Gerichteordnung verhandelt werden wird. Durch bieses Ebikt wird bemnach der belangte August Perlep erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen ober einen andern Sachwalter zu bestellen, indem er sich sonst die nachtheiligen Folgen selbst zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jaworów, am 17. Februar 1866.

(294)Cinberufungs=Edift.

Mr. 10771. Hersch Jungfrau aus Tarnopol, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, und ber erften unterm 17. September 1865 3. 7733 erlaffenen Aufforderung gur Rudfehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit jum zweiten Male aufgeforbert, binnen einem Sahre von ber Ginschaltung bes erften Ginberufunge-Goiftee in die gandes-Beitung jurudgutehren und feine Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24ten Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Bom f. f. Bezirfsamte.

Tarnopol, am 5. Februar 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 10771. Hersch Jungfrau z Tarnopola, który bezprawnie za granica przebywa i pierwszemu zawezwaniu z dnia 17. września 1865 do l. 7733 do powrotu zadość nie uczynił, wzywa się powtórnie, aby w przeciagu jednego roku od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu do Dziennika krajowego, do krajów państwa austryackiego powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle ustaw najwyższego ces. patentu z dnia 24. marca 1832 r. postapić by się musiało.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Tarnopol, dnia 5. lutego 1865.

Kundmachung.

Dr. 1601. Bom Magistrate ber f. Sauptstadt Lemberg wirb gur Befegung tes erledigten Dienstpoftens eines ftadttifchen Brunnenmeisters gegen Kontraft, verbunden mit der jährlichen Bestallung von 480 fl. ost. 2B. und einem Naturalquartier oder Quartier - Relutum von 120 fl. ost. W., jedoch mit der Bedingung der ausschließlichen Berwendung bei Wasserleitungen, Brünnen und sonstigen Zimmermannsarbeiten, der erneuerte Ronfurs bis 15. Marg 1866 hiemit aus-

Bewerber haben sich über ihre Sachkenntniße, bann über die Renntniß des Lefens, Schreibens und Rechnens in polnischer Sprache und über ihre bisherige Berwendung legal auszuweisen, und ihre Rom= petenggefuche, falls fie in öffentlicher Bedienftung fteben, burch ihre vorgefeste Beborce, fonft aber unmittelbar bet biefem Dagiftrate ein=

zubringen. Lemberg, am 30. Janner 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 1601. W celu obsadzenia opróżnionej posady miejskiego studziennego za kontraktem z płacą rocznych 480 zł. w. a. i pomieszkaniem w naturze lub relutum kwaterowego w ilości 120 zł. wal. a., lecz z obowiązkiem wyłącznego zatrudnienia się wodociągami, studniami i innemi robotami w interesic gminy miasta Lwowa

w zawodzie ciesielskim, rozpisuje Magistrat kr. miasta Lwowa niniejszem ponowny konkurs z terminem do 15. marca 1866

Ubiegający się o tę posadę winien posiadać wiadomości fachowe, umieć czytać, pisać i rachować po polsku i wywieść się dowodnie z dotychczasowej aplikacyi.

Osoby zostające już w służbie publicznej, prośby swe wnosić mają na rece władzy przełożonej, inni kandydaci zaś wprost do Magistratu lwowskiego.

Lwów, dnia 30. stycznia 1866.

(315)

Mr. 1330. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gerichte ju Buczacz wird die erekutive Beräußerung der zu Buczacz sub CN. 383/4 gelegenen Realität zur Befriedigung der durch Daniel Czekanowski mis der Gregor Bielowski erstegten Beträge pr. 52 fl. 50 fr., 21 fl., 31 fl. 50 fr. sammt Interessen, Gerichts und Erekuzionskosten pr. 14 fl. 61 f. 150 fr. 14 fl. 91/2 fr., 6 fl., 1 fl. 73 fr., 5 fl. 25 fr., 2 fl. s. R. G. in bret Terminen, d. i. am 8. Marg 1866, am 11. April 1866 und am 11. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts unter folgenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Der Ausrufspreis wird auf den erhobenen Schähungswerth pr. 1499 fl. 40 fr. öft. Währ. bestimmt.

2. Jeder Ligitazioneluftige wird verpflichtet ju Sanden der Ligit tazionskommission ein 10% Babium des von der zu veräußernden Re-alität zu Buczacz unter CN. 383/4 erhobenen Schätungswerthes pr. 1499 fl. 40 fr. öst. W. mit 149 fl. 94 fr. öst. W. vor Beginn ber Ligitagion zu erlegen, welches von dem Meiftbiethenden bei ber Ligitazion jurudbehalten und in den Kaufschilling eingerechnet, hingegen ben übrigen Lizitazionslustigen nach Beendigung der Lizitazion gegen Em pfangebestätigung jurudgestellt merden mird.

3. Der Ersteher wird verpflichtet fein, binnen 14 Tagen nad Buftellung und Rechtskräftigkeit des den Ligitagionsakt bestätigen ben Bescheides ben angebothenen Kaufschilling nach Abschlag bes et legten Babiums pr. 149 fl. 94 fr. oft. W. im gerichtlichen Deposite ju erlegen, mo ihm fodann die Gigenthumaurfunde über die erkaufte Realitat ju Buczacz CN. 383/4 ausgefolgt und er als Gigenthumer derselben anerkannt, in den bierortigen Grundbüchern intabulirt, und ihm folche in den physischen Befit übergeben werden wurbe.

4. Bom Tage der Ginhandigung der Gigenthumsurfunde über die erkaufte frägliche Realität, übergeben alle Aeravialsteuer und fon stige Gemeindelasten derselben Realität auf den Räufer.

5. Sollte der Ersteher dieser Realität den Lizitazionsbedingnissen nicht nachkommen, fo wird er alsbann für kontraktsbruchig erklart, und diefe Realitat auf Gefahr und Umtoften des fontrattbruchigen Erftebere über Unlangen welchen immer intereffanten Parthei ohne einer neuerlicher Schätzung auch unter bem Schätzungswerthe in einem einzigen Termine an Mann gebracht werden, wobei ber Ersteher für jeden Schaden verantwortlich bleibt.

6. Der Ersteher ift verpflichtet, alle auf die erkaufte Realität für andere Gläubiger verbüchert vorkommenden Schuldpoffen nach ben Maße des angebothenen Kaufschillings, für den Fall als die Gläubis ger folchen nicht annehmen wollten zur Zahlung über fich zu nehmen welche in dem Raufpreise eingerechnet werden murben.

7. Die Uebertragungsgebühr von diesem Kaufe hat der Käufer aus Eigenem ju bestreiten.

8. Es steht ben Lizitazionslustigen frei, ben Schätzungsakt und ben Tabularextraft in ben Gerichtsaften einzusehen.

9. Sollte Diese Realitat in ben gerichtlicherseits festzusetenben drei Terminen um den erhobenen Schähungswerth nicht verkauft wer den konnen, fo wird ein neuer Termin behufs Reftfebung erleich' ternder Bedingungen bestimmt und an diefem Termine fragliche Rea lität auch unter bem Schätzungswerthe verkauft werden. Buczacz, am 30. Janner 1866.

# Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

# K. K. priv.gal. Karl Ludwig-Bahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(358)Rundmachung.

Dr. 746. Der gegenwärtig auf unserer Bahnftrede sowohl jum allgemeinen ale auch jum Militar = Gebühren = Tarife bestehende 5%ge Agiozuschlag, wird vom 1. Marz 1. 3. an, für Frachten Transporte gang aufgelaffen, bagegen für bie Beforderung von Berfonen, Reifegepad und Gilguter, bann bes f. f. Militars und ber nicht als Fract aufgegebenen Militar-Guter auf 21/2% berabgefest.

Bon tiesem Buschlage bleiben auch ferner die Nebengebühren, als: bie allgemeine und besondere Berficherungsgebühr, die Pramien für Lieferzeit-Intereffe-Berficherung, Lagerzins, Baggelb, Rezepiffengebühr und Spefen-Provifion befreit.

Wien, am 24. Februar 1866.

Der Verwaltungerath.

## Onwieszczenie.

Nr. 746. Istniejący obecnie na naszej przestrzeni kolejowej 5%towy dodatek azja do należytości tak podług ogólnej jako i woj skowej taryfy, opuszcza się zupełnie poczawszy od dnia 1. marca r. b. dla transportów frachtowych, gdy tymczasem dla przewozu osób, pakunków podróżnych i przesyłek spiesznych toż samo c. k. osób wojskowych i nie na fracht oddanych przesyłek wojskowych

na 2112% się zniża. Od tego dodatku uwolnione zostają także i nadal należytość Od tego dodatku uwolnione zostają także i nadal należytość uboczne, jako to: ogólna i szczegółowa należytość asekuracyjna, premia za zabezpieczenie interesu co do terminu dostawy, należy tość od składu, wagi i recepisu, tudzież prowizya ekspensowa.

Wieden, dnia 24. lutego 1866.

Rada zawiadowcza.